# Annine Comment of the second s Bettung.

Ericheint wöchentlich fechs Mal Abends mit Ausnahme bes Montags. MIS Beilage: "Illuftrirtes Conntageblatt."

Biertelfährlicher Abonnements-Preis: Bei Abholung aus der Expedition und den Depots 1,50 Mart. Bei Zusendung frei ins Haus in Thorn, Borstädte, Moder und Podgorz 2 Mart. Bei sämmtlichen Postanstalten des deutschen Reiches (ohne Bestellgeld) 1,50 Mart.

Begründet 1760.

Redaction und Expedition Bäckerstr. 89. fernsprech=Anschluß Nr. 75.

Angeigen = Preis: Die Sgespaltene Betit-Beile ober beren Raum 10 Bfennig.

Annahme bei der Expedition und in der Buchhandlung Walter Lambeck Fernsprech-Anschluß Nr. 81, bis zwei Uhr Mittags.

Auswärts bei allen Annoncen-Expedition on.

21r. 281

## Sonntag, den 1. Dezember

#### Weitere Erhöhung ber Börsenfteuer.

Die verschärfte Borfensteuer im beutschen Reiche hat in ber Beit vom 1. Januar b. 3. bis Ende Ottober um fiber 8 Millionen Mart mehr ergeben, wie im gleichen Zeitraume bes Borjahres. Das scheint benn boch ein mehr wie beutlicher Fingerzeig zu sein, daß die Bolksstimme, welche so dringend eine Erböhung der Börsenkeuer forderte, öfter das Richtige trifft, als bie Leute, welche in der verschärften Borfenfteuer den Untergang von beutschem handel und Wandel erbliden wollten. Wenn bei uns boch bie wirthschaftliche Rrifis ber legten Jahre gelitten bat, so war bas ber producierende Rährstand, aber nicht die hohe Finanz, welche im Gegentheil ben auf bem Rährstand laftenben Drud noch verschärft, nicht aber vermindert hat. Die Börsens intereffenten, welche von der Spetulation lebten, haben rechtschaffen für ihre eigenen Taschen gesorgt, aber mahrlich nicht für ben Nationalwohlftand, und barum ift es nur eine Pflicht ber Gerechtigkeit, die Börsensteuer in angemeffener Sobe festzusetzen. Denn, von einer wirklichen Belaftung wird boch nie die Rebe fein tonnen; zwar mit Summen operirte, wie sie ber lette Rrach auswies, für den sind tausend Mart Seuern mehr oder weniger

Die so wesentliche Erhöhung ber Börsensteuer schlägt nicht nur allen Denen ein Schnippchen, welche baraus die schlimmsten Thatsachen folgerten, sie durchtreuzt gründlich auch alle Einwände, welche man gegen Luzussteuern einwendet. In Frankreich sind die Luzussteuern — dis herab zur staatlichen Livree- und Klaviersteuer — in weitgehendster Weise ausgebildet, bei und heißt es, darin liege eine Ungerechtigkeit. Wem gegenüber eigentlich? Den Leuten gegenüber, die den Luxus treiben, gang gewiß nicht, bochtens gegenüber benjenigen induftriellen Branchen, welche Luxusartitel fabrizieren. Aber auch dies Lettere ift nicht stichhaltig! Ebensowenig, wie fich ein Borfenspetulant von Spetulieren durch Fehlschläge oder Steuern abschrecken läst um einiger Mark Steuern willen Jemand, der Luzus treibt, vom Luzus. Steuern schrecken nicht ab, sie ermuntern hier im Gegentheilbenn die liede menschliche Sitelkeit versagt nie in solchen Dingen, sie stillt sich eher noch hochbeglückt, wenn die lieden Mitmenschen miffen, bag ber Lugus etwas toftet. Riemand wird einen Lugus besteuern wollen, ber nur gur Berichonerung bes Lebens beitragt, aber mir haben genug, mas barüber hinaus geht. Go findig ber Reichstag fonft zu fein behauptet, hier tann er niemals finden.

Die Frage ift bie, ob wir nun bet bem heutigen Stande ber Borfensteuer fteben bleiben follen. Dan möchte ba fagen: Nein! Die Schraube nur flott noch etwas mehr angedreht, es icheint gerade bie rechte Beit bafür. Ausreben giebt es auch heute nicht, auch nicht Ausreden von Schut ber Intereffen der fleinen Rapitalisten. Diefe paar Grofchen Borfenfteuer tommen gar nicht in Betracht gegenüber Zinsherabsekungen, wie sie neulich für die serbischen Papiere stattsanden. Dabei haben viele Kleinkopitalisten ein nettes Stück ihres Einkommens verloren, aber damals ein Zetergeschrei zu erheben, hielt die bobe Finang nicht für angebracht; fie botte ja teine Berlufte von ber Binfenberabsetung. Run fteben gerade einige hundert-Millionen-

# Die Französsin.

Roman von Arthur Zapp.

Rachbrud verboten.

(19. Fortsetzung.) Sie judte mit ben Achieln und machte zugleich eine Schwentung, als wünschte fie, zu einer ber Gruppen, die fich in einiger Entfernung zeigten, jurudzukehren. Aber ber Artillerie-

offizier hielt sie an der Hand zurück.
"Pardon!" sagte er rasch. "Wollen gnädiges Fräulein mir gütigst noch ein paar Minuten schenken. Ich habe eine Bitte, eine Mittheilung, die ich dem gnädigen Fräulein nur unter vier

Augen vortragen tann."

Sie fügte sich ohne Weiteres, innerlich erschauernd im Borgefühl süßen Triumphes. Ram er endlich zur Einsicht bes schnöben Unrechts, bas er gegen sie begangen, kehrte er endlich reumuthig zu ihr zurud? Sie war ja bereit, zu verzeihen und ju vergeffen, wenn er nur aufrichtig bereute.

"Es handelt fich um Fraulein Roncourt," begann ber

Lieutenant.

"Um Mabeleine?" Sie rief es mit zudenben Lippen und ärgerliche Enttäuschung malte sich in ihrem Gesicht.

"Es wird bem gnäbigen Fraulein nicht entgangen fein," fuhr ber Lieutenant ohne Ahnung ber Borgange, welche fich in ber Bruft feiner Begleiterin abspielten, fort, "baß zwischen Fraulein Roncourt und herrn Larcher gewiffe, wie foll ich fagen, gewiffe beimliche Beziehungen bestehen, die -

"Sie erfreuen fich ja einer außerorbentlich scharfen Beobachtungsgabe, herr Lieutenant Kramer", unterbrach fie

thn spis. "D, ich bitte, ich habe eben einen ganz bestimmten Grund, bem Parifer Journalisten meine ganz besondere Aufmert. samkeit zu widmen. 3ch halte ihn, im Vertrauen gesagt, nicht für die harmlose, litterarische Perfonlichkeit, als die er sich hier ausgiebt."

Ein bitterer, fcmerglicher Bug pragte fich in ihren Mienen

aus und in hartem Tone fagte fie:

"Ich finde es nicht gerade geschmadvoll, einen Abwesenben, ber fich nicht vertheibigen kann, mit unbestimmten Berbächtigungen au verfolgen."

Geschäfte an ber Borfe in Aussicht, bei welcher Gelegenheit auch jum Beften von Reiches und Staatsfinangen ein tiefer Bug mit bem Steuernet gethan werben fonnte. So wird von großen Bankfirmen mit China wegen einer in Deutschland unterzubringenden Anleihe von mehreren hundert Millionen Mart verhandelt. Zinsgarantie für biese burchaus nicht unbedingt fichere Unleihe werben bie großen Bantfirmen natürliche nicht übernehmen, wohl aber werben fie gehörig verbienen, benn China wirb, um bie Millionen zu bekommen, tuchtig bluten muffen. Warum foll man ba nicht etwas fest zugreifen? Die Ansammlung von übermäßig großen Rapitalien gereicht heute nicht ber Ration, fondern nur einzelnen, febr menigen Berfonen jum Bortheil, braucht alfo von Reichswegen aus nicht geforber

Fast in allen beutschen Bunbesftaaten wird gespart, bag es nur so eine Art hat, die Ausgaben für gemeinnütige und Rulturzwede werden mehr und mehr beschränkt, und wird frgend etwas Prattifches angeftrebt, bann fpricht man mobl febr lobend barüber, aber bas Ende von Allem lautet: Die erforberlichen Mittel können leider bei ber heutigen Finanglage nicht gewährt werden! Ja, warum greift man aber bann nicht gang entschieden zu, da, wo das Geld wirklich ohne Nachtheil für das allgemeine Bohl erhoben werden kann? Eine Mehreinnahme aus der Börsensteuer braucht ja nicht ohne Weiteres in den riesengroßen Reichsfädel hineinzufallen, man tann ja bamit bie Beitrage ber Sinzelftaaten jur Reichstaffe vermindern, ihnen somit Gelegen-heit geben, auch für solche Dinge Gelb zu verwenden, für bie bei ber heutigen Finanzlage die Ausgabe nicht wohl zu verwirklichen ift.

#### Deutsches Reich.

Berlin, 29. November.

Der Raiser ift am Donnerstag Abend in bestem Bohlfein in Reugattersleben eingetroffen. Am Freitag erfolgte gegen 9 Uhr früh ber Aufbruch jur Jagb. Das Frühftud wurde im Freien eingenommen. Die Rücktehr nach Potsbam sollte nach ber Abenbtafel ftatifinden.

Am Montag Bormittag wird fich ber Raifer nach Breslau begeben, um ber 25jahrigen Gedenkfeier ber Schlacht bei Loigny: Poupry beim Leib - Kuraffierregiment beiguwohnen, hierauf ber Regimentsfeier in Ohlau. Die Rudfahrt foll am Dienftag Abend erfolgen.

Daß der Raifer die Eröffnung bes Reichstags nicht perfönlich vollzieht, bestätigt die N. A. B., da Se. Majekat auf einer Reise nach Schlefien von Berlin abwesend sein wird. —

Aeber ben Aufenthalt bes Bringen Beinrich, bes Bruders unferes Raifers, in Italien verlautet, daß beabsichtigt ift, längere Beit in Floreng zu verweilen, wo ber Pring fich ben Runftichagen zu widmen gebenkt. Bon bort aus follen Fahrten nach anderen Stadten unternommen werben. In vorgerudterer Jahreszeit ift indeffen geplant, bas Standquartier nach einem Ruftenort zu verlegen, wohin auch eine Dacht beorbert werben foll, um größere Segelpartien machen zu tonnen,

Der junge Officier errothete.

"Aber gnädiges Fräulein, ich versichere Ihnen, daß ich in ber That gang begrundete Beranlaffung habe -

"Welche?" Sie sah ihn spöttisch und herausfordernd an. Er wich ihrem Blick aus.

Durfte er ihr von feinem Berbachte fprechen? Unmöglich! Sie würde es bem Oberft fagen, die Sache wurde gvorzeitig an bie große Glode gehangt und gur Begrundung feiner Auße. rungen angehalten werben.

"Das tann ich bem gnäbigen Fräulein bier nicht mit zwei

Worten auseinanderseten," wich er aus. Sie lachte fcrill auf.

"Es ist ja nur das Interesse für Fräulein Roncourt," beeilte sich der Offizier zu versichern, "für Fräulein Madeleine als Mitglied Ihrer hochverehrten Familie, das mich treibt, mich an Sie zu wenden und Sie zu bitten, Ihr Fräulein Cousine zu warnen, allzusehr dem Einfluß des Herrn Larcher nachzugeben. Ich befürchte, daß sie sich über die Persönlichkeit des Parisers einer Täuschung hingiebt. Für mich, wie gesagt, liegt ein gang besonberer Anlag vor, gur außerften Borficht, ja, jum Diftrauen gegen diefen herrn gu rathen."

Elfe von Marenburg fonnte ihre Erregung nicht länger

Mit haftigem Rud bem Offizier ihre Sand entziehen, fprubelte fie mit leibenschaftlichem Ungeftum, mabrend ihre Augen blitten und ihre Bangen fich gornroth farbten, hervor:

"Daß Madeleine ihrem Landsmanne, herrn Larder, ben ich für einen ebenfo liebenwürdigen wie ehrenwerthen jungen Mann halte, ein wärmeres Interesse entgegenbringt, finde ich begreiflich und verzeihlich und ich bin sehr weit entfernt, ihr basselbe zu verargen. Im Gegentheil! Unerhört aber finde ich es, Herr Lieutenant Kramer, daß Sie sich erlauben, sich über biefes Intereffe Dabeleine's zu alterieren. Und baß Sie gerade mich zur Bertrauten Ihrer eifersüchtigen Anwandlungen machen, gerade mich, bas finde ich über die Dagen -"

Die Thränen fürzten ihr in die Augen und erstidten ihre

Stimme. Unfähig, sich zu beberrichen, wandte fie ihrem Begleiter ben Ruden und eilte, so schnell es ihr bei ihrer Gemuthserschütterung möglich, pon ihm hinweg.

Die Deputation ber Berliner Atabemie ber Künfte, welche Fürft Bismard am Freitag empfangen hat, beftand aus ben herren Geh. Regierungerath Brof. Ende, Prof. Blumner, Direttor ber Singakabemie, Prof. Geselschap, Siemering, Schaper und hans Müller. Die Ansprache bes Prof. Ende war in Rüdficht auf das Befinden des Fürsten nur sehr turz, nach der Uebergabe der von Prof. Geselschap in fünftlerischer Vollendung ausgeführten Abresse wurden die Herren vom Fürsten zum Früh.

Beim Fürsten Bismard war dieser Tage ber Dekonom bes Berliner Bieh- und Schlachthofes heibepriem zur Audienz gelaben. 3m Befige bes herrn heibepriem befand fich nämlich die Nummer des Rathenower Kreisblattes, in welchem die erfte Rebe bes herrn von Bismard enthalten ift. Fürst Bismard tandibierte 1849 gegen ben Gutsbesitzer heidepriem jum Abgeordneten ber zweiten Rammer, und die bei biefer Belegenheit gehaltene Randidatenrebe wurde im Rathenower Rreisblatt veröffentlicht. Herr Heibepriem hat die Zeitung aus bem Nachlaß seines Baters, des damaligen Gegenkandidaten, entnommen und Fürst Bismard in Begleitung des Gutsbesiters Wiechert überbracht. Der Fürst versicherte, bag ihn wenige Geschenke und Aufmertfamteiten fo erfreut batten, wie biefes einfache Beitungsblatt mit feiner erften Rebe; er hatte bamals nicht geabnt, wie viel Reben diefer noch folgen wurden. Er ergablte aus feinem Leben, besonders aus der Beit, die er die glüdlichfte feines Lebens nannte, nämlich die, wo er noch ber Gutsbefiger von Bismard war, und ihm ber Titel Deichhauptmann noch als eine hohe Errungenschaft galt. Beim Abschiede überreichte ber Fürft seinen beiben Gaften feine Photographie mit Namensunterschrift, und herr Wichert erhielt eine Giche aus bem Sachsenwalbe jugefagt. Bis jest find etwa 800 Sichen an Gemeinden u. f. w. versendet

Der Bizeadmiral 3. D. Wilhelm Widebe ift geftorben.

Die in der Preffe verbreitete Radricht, der Landrath von Baldow habe erflärt, eine etwaige Bahl gum Landesbireftor von Oftpreußen nicht annehmen ju wollen, berubt auf Erfindung.

Abg. Frhr. v. Stumm theilt mit, daß ber ihm gugefdriebenen, in ber Breffe folpotirten Meußerung, er werbe Ge. Majestät zu einem Kampfe gegen die Sozialdemokratie auf Leben und Tod zu veranlassen suchen, auch nicht annähernd etwas Bahres zu Grunde liege. Die Aeußerung beruhe im Wefentlichen einfach auf Erfindung.

Die Konferenz zur Revifion bes handelsgeset-buches im Reichsjustizamt zu Berlin bat die Berathung bes Abschnitts über die Sandlungsgehilfen beendet und bespricht nun

ben Abschnitt betr. die Handelsagenten.

Der Ausschuß bes deutschen Landwirth: schafsraths war soeben in Berlin zur Herbststung ver-sammelt. Neben Vorbereitungen für die Plenarversammlung, Die Mitte Januar stattfinden wird, beschäftigten ben Ausschuß vorzugsweise die Entwürfe ber Margarine-, Buder- und Borfen-gesethe, auch die Fragen eines Warrantgesethes, sowie ber Bolltreditirung und der gemischten Transitläger murben behandelt.

schaute ihr mit nicht eben sehr geistreichem Gesichtsausbruck nach. Dann lief ein Freudenschein über fein Geficht und in feinem Gerzen erhob fich eine Jubelftimme. War das nicht Gifersucht, die ausgesprochenfte, wüthendste Gifersucht? Und wer eifersüchtig ift, ber liebte — liebte! Hurrah!

Der Gebante, daß er mit ber Ausführung feines eigent-lichen Borhabens gründlich Fiasto gemacht, kummerte ben verliebten Lieutenant in seinem Freudentaumel nur wenig.

VIII.

Mit stillem Ingrimm mußte Gaston be St. Sauveur mitansehen, wie ihm Mabeleine auswich und daß er immer mehr an Ginflug bei ihr verlor. Dazu tam, bag ihm feit feiner neulichen Begegnung mit Lieutenant Rramer ber Boben unter ben Fußen zu brennen begann. Gine plogliche Sehnsucht nach Baris tam über ihn und er mußte fich Gewalt anthun, um nicht seinen Roffer zu paden und zum sicheren Strande ber Seine zurückzueilen. Aber der Ehrgeiz hielt ihn vorläufig noch im Lande ber beutschen Barbaren feft, ber Borfat, bas, mas er fich jum Ziel gesett, wenigstens jum Theil zu erreichen. Und fo beschloß er, seine Sache energisch und mit hintenansetung aller sentimentalen Bedenten zu betreiben, sich Madeleine zu entbeden und por ihr mit offenen Rarten gu fpielen. Bum Glud befaß er ja noch einen Trumpf in ber Sand, ben er bisher flüglich zurückgehalten.

Ein festliches Greigniß im Saufe bes Oberfts tam ihm gu Silfe. Elfe von Marenburg's einundzwanzigfter Geburtstag war nahe. Der Tag sollte durch eine besondere Festlichkeit gefeiert werden, beren Glanzpunkt die Borführung lebender Bilder, die eine Anzahl von Freundinnen Elfe's vorbereiteten, bilben follte. Die Proben fanden abwechselnd in den verschiedenen betheiligten Familien statt und Madeleine, die eine der Hauptfiguren barzustellen hatte, war mahrend ber letten Tage allabendlich außer dem Saufe. Gafton de St. Sauveur befchloß, sich diesen Umstand zu Nute zu machen und eines Abends trat er ber in Begleitung Thielkes Heimkehrenden entgegen.
Mit großer Geschicklichkeit spielte er den angenehm

Ueberrafcten, begrüßte Madeleine formlich und erbot fich höflich, Thielten mit einer Gebarde andeutend, porangugeben, fie gu begleiten. (Fortsetzung im zweiten Blatt.)

Erwähnt fei, daß auch über die Ridtberudfichtigung ber Bertretung der ländlichen Bevolferung bei ben tommiffarifchen Berathungen über ben Entwurf eines Sandelsgesethuches verhandelt und beschloffen wurde, Borftellungen bei der Reichere.

gierung zu erheben.

Auf ben Strafaus fegungs. Erlaß bes Raifers murbe jum erften Mal von ber Duffelborfer Straftammer Bezug genommen. Eine jugendliche Angeklagte mar wegen Unter: ichlagung zu brei Monaten Gefängniß verurtheilt. Der haftbefehl wurde aufgehoben und die Bollziehung ber Strafe ausgesett, wobei der Borfigende bemertte, daß die Berurtheilte vielleicht vollständig begnadigt werbe, wenn fie fich bis jur bestimmten Frift tadellos führe.

Der Majestätsbeleibigungsprozeß gegen ben Redakteur und Herausgeber ber "Ethischen Rultur, Wochenschrift für sozial ethische Reformen" Dr. F. Förster aus Freiburg in Baben gelangte am Freitag vor der Straftammer bes Land. gerichts I Berlin zur Berhandlung. Den Borfit führte Land-gerichtsdirektor Ried, die Anklagebehörde vertrat Staatsanwalt Oppermann, die Bertheidigung führte Rechtsanwalt v. Gordon. Unter den Buhörern bemerkte man ben Oberfilieutenant a. D. v. Egiby und den Bater des Angeklagten Geh. Rath Brof. Förster. Der Staatsanwalt beantragte 9 Monate Gefängniß, ber Gerichtshof erkannte auf 3 Monate Festungshaft.

Das Polizeiprafibium giebt die Schließung elf fozialbemotratischer Bereine befannt, und zwar feche Reichstags Babl. vereine, der Preftommiffion, der Agitationstommiffion, der Lofaltommission, der Bereine ber öffentlichen Bertrauensmänner, bes Barteivorstandes der fogialbemofratifchen Bartei Deutschlands. Als Grund wird der Paragraph 8 der Berordnung über die Berhütung des Freiheit und Ordnung gefährbenden Digbrauchs bes Berfammlungs. und Bereinsrechts vom 11. Marg 1850

angegeben.

#### Ausland.

Defterreich-Ungarn. Graf Taaffe ift Freitag Bormittag 101/4 Uhr in Guijchau gestorben. — Der Raiser und der Ministerpräfident Graf Badeni, legterer im Ramen des Ministeriums, fandten ber Familie bes Grafen Taasse Beileidsdepeschen. Die Beisetzung des Grafen sindet am Montag in der Familiengruft in Elischau statt. — Eine Abordnung des preußischen Regiments der Gardes du Korps, welche unter Führung ihres Regimentstammondeurs, Oberstlieutenant von Miglaff, der Tranung ihres Regimentstameraden Grafen von Saurma-Jeltsch in Bien beigewohnt hatten, wurde von dem Raifer Frang Josef in besonderer Audieng

Italien. Der Papst hielt am Freitag das geheime Konsistorium ab. In demselben ernannte er 9 Kardinäle, unter diesen den Erzbischof von Lemberg und den Fürstbischof von Salzburg, und praeconisirte er 24

italienische Bischöfe.

Franfreich. Kontneadmiral Glane hat interimiftifch bas Rommando über das Mittelmeergeschwader überuommen, welches bis nach ber Ente scheidung des Untersuchungsrathes hinfichtlich bes Abmirals Gervais auf der Rhede von Toulon verbleibt.

Spanien. Der Untersuchungsrichter versette 15 Gemeinderathe von Madrid in Untlagezustand. Der Prozes durfte großes Aufsehen erregen,

ba bedeutsame Enthullungen erwartet werden.

Ching. In Folge Deutscher Retlamation find Die beiben Rabelsführer der Bande, die Mitte September d. J. die beutiche Miffionsfiation Moilim, unweit Swatau, überfiel und plünderte, verhaftet worden. Für ben angerichteten Schaben bat die dinefifche Regierung vollen Erfat

#### Provinzial. Nachrichten.

- Aus Dem Rreife Briefen, 27. November. Das Dienftmadden bes Besitzers Gr. in Seeheim verunglückte am Montag beim Torffahren. Als die Pserde einen beladenen Wagen eine kleine Anhöhe hinauf nicht ziehen tonnten, versuchte bas Madchen am hinterrade ju ichieben, fiel aber dabei jo ungludlich, daß das Rad ihr aber ben hals ging und fie

auf ber Stelle tödtete.

- Grandenz, 29. November. Bur Champigny - Feier bes 14. Regiments trifft der Chef des Regiments, der frühere Rriegsminifter General der Infanterie v. Berby du Bernois am Sonntag Nachmittag hier ein. Dienstag Rachmittag reift ber General wieder ab.
— Ein raffinirter Gaunerstreich ift am Donnerstag hier versibt worden. Bu der Gattin eines höheren Beamten, der fich mit feinem Beeiner Dienstreise befand, tam ein Denich, anscheinend ein land. licher Arbeiter, mit der Meldung, der Beamte fei mit dem Inhrwert unterwegs verungludt. Er (der Meldende) habe den Berungludten felbit im Gajihause zu Rlodtken, nachdem er ihn entkleidet, zu Bette gebracht. Die Weldung des Wannes stellte sich auf sofort eingezogene telegraphische Erfundigung als ein Schwindelmanöeer beraus, das auf Erlangung eines Trintgeldes abzielte. Dem Gauner, der die Familie fo fcmer geangftigt, ift man auf der Spur.

— Dt. Chlau, 28. November. Den 25. Jahrestag der Schlacht bei Um i en s (27. Rovember 1870) hat das Offizierforps des in Deutsch-Cylau garnijonirenden 7. Ditpreußischen Infanterie-Regiments Rr. 44 (jest Infanterie-Regiment Graf Donhoff) mit besonderer Festlichkeit begangen. Das Regiment gehört zu benjenigen bes beutschen Deeres, die am schwersten geblutet haben. Die Gestlichkeiten für die Gedentseier begannen bereits am Dienstag (26.) mit der Begrüßung der Festtheilnehmer im Difizier= kafino. herr Oberstieutenant hubert aus Dt. Krone danfte für den herze lichen Empfang der ehemaligen Regimentskameraden. In der Festhalle hielt dann der Regimentstommandeur eine Ansprache an die Offigiere, Sanitätsoffiziere und Beamten, sowie an die in einer Bahl von mehr als 100 versammelten Beteranen. In dem fich anschließenden Festspiele, welchem auch der Brigadetommandeur General Grhr. von Bangenheim fowie Die Offigiere der anderen in Dt. Eylan garnisonirenden Truppentheile beis wohnten, tamen nun jechs lebende Bilber jur Darfiellung, die Szenen aus ber ereignigreichen Geschichte des Regiments wiedergaben. Die Bilber waren von herrn hauptmann Schlieper gestellt und wurden von herrn hauptmann Johow in Westalt eines heroldes erklärt. Der erhebenden Feier wohnte u. A. Graf Dönhoff-Friedrichstein bei. Am Mittwoch (27.) fand Mittags 12½ Uhr große Parade statt, an die sich ein Festmahl schloß. Für die Mannschaften wurden am Abend in verschiedenen Lotalen Festlich-

— Schlochau, 29. November. Ein grauenhafter Morbift hier verübt worden. Auf der Treppe des Gag'iden hauses, gegenüber der Stadtichule, sand man gestern die Leiche eines am ganzen Körper gräßlich zugerichteten Nädchens, welches nur die nothdürstigsten Unterkleider trug, und ichon todt hierher geschleift war. Die Leiche wurde als die der Wirthichafterin des Gerbers Rart Ustoreitis, Bilhelmine Sig, erfannt. Die Leiche war, wie fich an ber Spur feststellen ließ, von bem hause des Ustoreitis nach dem Gap'ichen hause geschleppt worden. Rurg nach 8 Uhr gelang es schon dem Gendarm Böcker und Stadtwachtmeister Krüger, den Gerber Karl Ustoreitis als den muthmaßlichen Mörder zu berhasten und in das hiesige Amtsgericht einzuliesern. An den Kleidern bes U. wurden mehrere Blutspuren und auch Frauenhaare gesunden. Eine Gerichtstommission stellte den Thatbestand fest und nahm auch eine Durchjuchung der Bohnung des U. vor. Der Mord ist nach der Fest= stellung der Kommission in der Stube begangen worden. Der Fußboden ichlung ver kommittelion in ver Stude begangen worden. Der Jukoven und die Thüre waren stellenweise mit Blut besprizt, der Besenstod und ein dicker Eichenknüttel waren blutig und mehrere Stücke davon abgesichlagen. Das Mädchen ist mit diesen beiden Stöcken zu Tode geprügelt worden. Usforeitis war unverheirathet und lebte schon längere Zeit mit der bis zusammen. Er galt bei seinen Rachbaren als ein febr gefährlicher

- Marienwerder, 30. November. Ber fennt Schubert's Suschen nicht? Alle, die je in Marienwerder weilten, ob fie nun am Oberlandesgericht, an der Regierung, bei ber Generallandichaft ober in sonftiger Stellung thätig, oder gar des Königs angehende Feldmarschälle waren, werden fich gewiß gern der frohen Stunden erinnern, die fie in Schuberts Konditorei verlebt haben, und dabei auch des Fil. Suschen freundlich gedenten, die in der Konditorei schaltet und waltet und sich durch ihr sederzeu freundliches, dabei aber taktvolles und achtunggebietendes Wesen die Gunst der Gäste im Fluge erwarb. Wie Frl. Suschen mit threm Familiennamen heißt, weiß ich nicht, und das werden wohl auch die weisten ihrer Pekannten ihre nicht und die verden wohl auch die meisten ihrer Bekannten nicht wiffen ; man fennt fie eben nur als Grl. Suschen. Sie hat jo manchen jungen Referendar und Affeffor tommen

sehen und ihm die besten Bunfche mit auf den Weg gegeben, wenn er wieder von dannen zog. Den vielen Freunden und Bekannten wird nun gewiß die Rachricht bon Intereffe fein, daß Grl. Suschen am 1. Dezember 3. ihr 20jahriges Dienstjubilaum feiert, denn am 1. Dezember 1875 trat sie ihre Stellung in der Schubert'schen Konditorei an. "Suschen ist ohne Tadel" behauptet Herr Schubert und er wird in dieser Beziehung viel Buftimmung finden. Der Jubilarin find für den 1. Dezember viele Aufmerksamkeiten zugebacht.

- Dangig. 29. Rovember. Gin außerft ergiebiger Störfang ents widelt fich gegenwärtig in ber neuen Beichselmundung. Täglich treffen Störfendungen hierselbst ein, aber leiber nicht zum örtlichen Berbrauch, denn die gangen Fange find bereits aufgetauft und geben jum größten Theil nach hamburg. In Fischertreisen wird das zahlreiche Erscheinen des Stör nach Bollendung der Beichselregulierung mit Interesse bobachtet.
— Bartschin, 29. November. Eine eigenartige "Kindesliebe" dürfte

ein Vorgang illustriren, der sich in unserer Rabe bor einigen Tagen ab-In dem nahen R. fand man vorgestern in früher Morgenstunde einen ärmlich gekleideten, sehr gebrechlichen Mann hinter einer Kartoffelsmiethe halb erstarrt vor. Nachdem fich derselbe erholt hatte, brachte man

aus ihm beraus, daß er auf einem Gute R. im Inowraglawer Rreise zwei verheirathete Rinder habe. Man fuhr ihn dorthin und ber Führer bes Gefährtes erzählte, daß des Mannes Kinder allem Anschein nach in ganz behaglichen Berhältnissen leben müßten. Ob der arme Mann vielleicht zu lange lebt? Die Frage drängt sich unwillkürlich auf. Jedenfalls dürste er nach einer ähnlichen "Binterreise" wohl kaum seine Angehörigen wieders sehen.

— Königsberg, den 28. November. Die hiesige Albertus = Universität zählt gegenwärtig 711 Studirende. Davon kommen auf die theologische Fakultät 197, die juriftische Fakultät 216, die medizi= nische Fatultät 223, und die philosophische Fatultät 166, darunter 105 ohne Beugniß der Reife. Außer biefen haben die Erlaubniß zum hören der Borlefungen vom Rettor 26 Personen erhalten.
— Inowraziaw, 29. November. Nachstehendes Wahlcuriosum hat

fich bei ber biefer Tage ftattgehabten Stadtverordnetenwahl hierjelbst guge= tragen. Der Saal zur Bahl der Stadtväter ift von Bahlern der Abtheilung gedrängt voll. Jeder laufcht, daß fein Rame gerufen wird, um schleting Febtungt von. Lebet innight, dus fein Ainte getigen dies, mich seiner Bürgerpsticht zu entledigen. Da wird der Name eines deutschen Wählers gerusen. "Ja! ich komme schon!" Der Gerusene drängt sich durch die Masse dies an den Wahltisch. "Ben wählen Sie?" fragte der Vorsissende. "Ich die Deutsch und wähle nur Deutsch, d. h. ich gebe meine Stimme keinem, sondern nur einem Christischeutschen Das ist mein Standpunkt und dabei bleibe ich fteben!" "Schön," fagte der Bor= sigende, "nennen Sie nur die Namen." "Ru ja, ich mable . . . "Bochinsti!" Darob ein allgemeines ichalle ndes Gelächter. "Benn Sie lachen, bann

wähle ich gar nicht," und weg war der deutsche Bähler.

— Aus der Provinz Bosen, 28. November. Im Jahre 1895 finden die Aufnahmehrüfungen in den Schullehrersem in arien der Provinz Bosen wie folgt statt: In dem evangelischen Seminar zu Bromberg am 2, Marg und 21. September, in Rofdmin am 14. September in ben tatholtichen Geminaren gu Baradies am Darg, September, in dem Simultanseminar zu Rawitsch am 2. März 1896.

#### Locales.

Thorn, 30. November 1895.

+ [Militarifches.] Glant, Beug-Br. Lieutenant, von ber Pulverfabrit bei Sanau jum Beughauptmann; Boppe, Beugfeldwebel vom Art. - Depot in Dangig, jum Zeuglieutenant beförbert.

+ [Berfonalien.] Der Landgerichtsrath Martell in Thorn ift in gleicher Gigenschaft an bas Landgericht in Breslau verfett.

+ [Berlieren ber Gifenbahn.Fahrfarten.] Rach § 21 ber Bertehrsordnung haben Reifende, bie ohne giltige Fahrtarte betroffen werben, befanntlich minbeftens feche Dart gu entrichten. Da es nun aber auch ofter vortommt, bag man bie Kahrtarten verliert, ift es besonders bei der neuen Kontrolle ein Gebot ber Borficht, die Nummer ber Fahrkarten genau zu merken. Rur baburch tann man im Ralle bes Berlierens ber Fahrfarte bem tofffpieligen obengenannten § 21 ungeftraft entgeben. Gine gelegentlich vorgenommene "Stichprobe" nach diefer Richtung bin ergab bas Refultat, bag von zehn Reisenden taum einer die Nummer ber Fahrkarte anzugeben vermochte, ein Beweis, wie wenig man auf biefen, unter Umftanben wefentlichen Fattor im Bublitum Bedacht nimmt.

\* [3 ubil aum.] Dem Berrn Rangler und Oberlandes. gerichtspräfidenten Dr. von Solleben aus Ronigsberg, welcher gestern in unserer Stadt fein 60jabriges Dienstjubi= laum im Rreise ber Familie feines Sohnes, bes herrn Dberftlieutenant v. Solleben feierte, ift feitens ber Proving Oftpreugen folgendes Blüdwunschtelegramm überfandt: "Dem leuchtenden Borbild ber Treue, bem ruftigen Jubilar ein herzlicher Glud: wunsch von ber auf ihren Kangler ftolgen Proving Oftpreugen. Graf zu Gulenburg. Freiherr von Bulleffem. Regenborn. Soffmann."

[Coppernitus Berein.] Montag, ben 2. Dezember, pragife 8 Uhr Abends findet im fleinen Saale bes Schutenhaufes eine Generalversammlung und die Monatssitzung bes Coppernitus : Bereins ftatt. Auf der Tagesordnung der Generalverfammlung fteht ein Antrag bes Borftandes nuf Erhöhung ber Sahresbeitrage und Revision ber Statuten. Tagesordnung ber Monatsfigung: 1) Drud ber Statuten, 2) 5 Anmelbungen, 3) Borlage ber Mufeumstommiffion, 4) Befuch bes Stolze'ichen Stenographen=Vereins, 5) Antrag des Borftandes betr. die nächste Bublitation (heft XI), 6) Bahl bes Borftandes. Daran fchließen fich um 9 Uhr zwei miffenschaftliche Mittheilungen. 1) Berr Regierungsbaumeifter Cuny: Bericht über einige Architekturformen des Dominitanerklosters, die bei Grabungen auf der Stätte besselben gefunden wurden. Mit dieser Mittheilung ift eine Ausstellung von Formfteinen verbunden. 2) herr Profeffor Boethke: Mittheilung über die neueste Samlet · Litteratur. Die Sinführung von Gaften zu bem wiffenschaftlichen Theile ift erwünscht.

+ [Gine fünftliche Gisbahn] hat herr Baumeifter Uebrid auf feinem Grundflud an ber Brombergerftrage angelegt, welche morgen eröffnet werben foll. Ferner beabsichtigt ein Unternehmer von ber Stadt ben Blat am Bromberger Thor, bas ehemalige Grabenterrain, ju pachten, um auf bemfelben gleichfalls eine fünftliche Gisbahn auzulegen.

+ [Schütenhaus. Theater] Die geftrige Erftaufführung bes neuen Stobit er'ichen Luftspieles "Die Barbaren" war febr gut besucht und erzielte einen febr guten Erfolg. Das Stud ift zwar feine Rovitat von epochemachenber Bedeutung, aber es verdient immerbin volle Beachtung. Es fpielt in Frankreich in bem Rriegejahre 1870 71 und bie von ben Frangojen fo febr gefürchteten Ulanen erweisen fich in bemfelben nicht nur als Rrieger, fondern insbesondere auch in Bezug auf die Bergen ber anmuthigen Frangofinnen als gewaltige Eroberer. Die Darftellung war burchweg recht flott; die Sauptrollen waren in den Sanden ber Berren Berthold, Edert, Beidner und Richter. fowie der Damen Berthold, Rlein und Mosevius febr gut aufgehoben. Der Chor ber Rammerbiener, Gartner, Röchinnen und Bofen hatte vielleicht etwas weniger laut fein tonnen. Das Bu blitumfolgte der Aufführung mit regftem Intereffe und fpendete den Darftellern nach jedem Atte lebhaften Beifall. Bei ber Bieberholung des Studes, die auf Sonntag Abend angefest ift, wird die Direktion gewiß wieber ein volles Saus haben. - Am Sonntag Racmittag findet eine zweite Rinder . Bor: ft ellung statt, in welcher "Die Buppenfee" jur Auf-führung gelangt. Näheres hierüber ift aus bem Anzeigentheil erfictlich. Am Montag wird das Partfer Sittenbild "Frou

Frou" mit Frau Berthold in ber Rolle der Gilberte in

Scene gehen.

\* [Eine fpaßige Episobe aus dem Jahre 1733.] In Nro. 11 des Jahrganges von 1841 vom 11. September finden wir in dem f. Z in Liffa in der Provinz Posen erschienenen illustrirten "Przyjaciel Luda" eine Justration, welche auf unsere Stadt Bezug hat. Nach dem Tode August II von Bolen ent= fandte ber Sultan einen Botschafter nach Thorn. Der Primas benachrichtigte hiervon den Magistrat, welcher lettere eine Deputation in brei Equipagen bem Abgefandten ber boben Pforte entgegenschickte, benfelben nach feinem Gintreffen in ber Stadt in ben prächtigften Raumen untergebracht hat und zwei Tage lang fürftlich auf Stadtfoften bewirthen ließ. Dieser Turte legte mabrend feines Aufenthalts in Thorn eine wahrhaft affatifche Dummheit und Theilnahmlofigkeit an den Tag; es intereffirte ibn absolut nichts, weder bie aus Anlag ber Bahl bes neuen Ronigs Stanislaus Leszczynsti veranftalteten Feftlichfeiten noch bie ehrenhafte Illumination, die Musitaufführungen sowie die Maffen Landvolt und ber nachbarlichen Städtebewohner, welche fammtlich ber Königswahl wegen in freudiger Erregung in biefiger Stadt verweilten, vermochten beffen Reugierbe gu miden. Der Turte verbrachte nämlich feine freie Beit einfach in ber Bohnung und rauchte mit dem Botichaftsperfonal jufammen unausgefest feine lange Pfeife, bedantte fich bei ber Abreife bei bem Magistrat nicht für bie ihm gewährte gaftliche Aufnahme und beschentte nicht einmal die ihn mahrend feines Bierfeins bebienenden Stadtbiener. Die Stadtvater, Die biefes Betragen bes Türken geärgert hatte, revanchirten fich insofern, indem fie einen ihrer Stadtmaler beauftragten, den Türken nebst Be= gleitung in feiner liebsten Bofition, b. b. mit ber langen Pfeife im Munde, ju verewigen. Das entftandene Bild ftellt benn auch ben an einen Stuhl fich anlehnenden Botichafter in figender Stellung, fowie feine vier Begleiter mit ihren Bfeifen bar. -Bo fich bas Original biefes Bilbes befinden mag, wird mobil ichwer feftguftellen fein, möglich auch, baß es in einer unentbedten finfteren Ede bes Rathhausbobens liegt.

+ [Die grauen Mantel] follen, wie verlautet, nicht weiter beschafft werben - man will ju bem alten bewährten

Manteltuch jurudtehren.

+ [Bezirks - Eisenbahnrath.] In ber zu Ronigsberg abgehaltenen Situng des Bezirks - Eisenbahnraths für ben Direttionsbezirt Bromberg maren die fonigl. Gijenbahnt icettionen ju Bromberg, Danzig und Ronigsberg burch ihre Prafibenten und eine Angahl Dezernenten vertreten; ferner waren anwesend 33 Bertreter ber Landwirthschaft aus Oftpreußen, Bestpreußen, Pofen, Pommern und Brandenburg nebft der Rieberlaufig, bes preußischen Forstvereins und des deutschen Fischereivereins, ber Handelsvorstände von Berlin, Braunsberg, Bromberg, Danzig, Elbing, Frankfurt a. D., Insterburg, Königsberg, Memel, Pofen, Thorn, Tilfit, ber gewerblichen Bentralvereine fur Dft- und Wefipreußen, des Berbandes deutscher Muller, bes ofipreußischen Zweigvereins beutscher Müller, Des Bereins für Rubenguder= Industrie und bes Bereins beutscher Spiritusfabriten. Den Sauptgegenftand ber Berhandlung bilbete junadft ber Antrag Des herrn Detonomierathes Rreiß auf eine erhebliche Ermäßigung ber Roble ntarife von Oberichleften nach ben nordöftlichen Brovingen. Der Antrag murbe an eine Rommiffion von 7 Mitgliedern verwiefen, die Befdlußfaffung alfo bis jur nachften im Juni 1896 stattfindenden Sigung vertagt. In die Kommission wurden gewählt die Herren Delonomierath Kreiß, Kommerzienrath Rithaupt und Gewerberath Sad aus Ronigsberg, Fabrits bireftor Blechschmidt aus Infterburg, Sepbel-Chelchen, v. Graß. Rlanin und Damme Danzig. Die Sitzungen der Rommiffion werben unter Bugiehung von Sachverftanbigen in Dangig abgehalten merben. - Gin Antrag auf Berfiellung ermäßigter Ausnahmetarife für feuchte Starte aus öftlichen Stationen nach Ruftrin und Frankfurt a /D. murbe angenommen. — Den Schluß der Berhandlung bilbete bie Befprechung des nachften Sommer . Fahrplanes für bie Direttionsbegirte Brombera. Danzig und Ronigsberg.

X [Bur Bahnfteigfperre] war bie hiefige Sanbels. tam mer befanntlich bei ber foniglichen Gifenbahnbirefton gu Bromberg um Becausgabung von monatlicen Abonnements. tarten jum Betreten bes Bahnfleigs für 1 Dt. pro Berfon porftellig geworben. Daraufbin ift von ber Direttion nunmehr ber Befdeib eingegangen, baß fie gur Berausgabung folder Rarten nicht ermächtigt sei. Des Weiteren theilt die Direktion mit, daß das hiesige Personal angewiesen sei, die hinsichtlich ber Bahnfteigsperre bestehenden Borichriften in einer bas pertehrende Bublitum möglichft wenig beläftigenden Beife gu

D[Berfälfdungen von Schmalz unb Butter] werben in letter Zeit in großem Magstabe betrieben. Da bie Echmelgprobe, die jeber Sandler bequem pornehmen tann, bie Butterverfälichung leicht ertennen lagt, fo entgeben Die Bertaufer strenger Bestrafung nur felten durch den Einwand, daß ihnen bie Butter als unverfaischte Baare verlauft worden fei. Unders liegt es beim Schmalg; bier tann bie Berfalfdung von demifd nicht unterrichteten Sandlern nicht fo leicht entbedt merben. In Diefen Fällen werben bann meift auch die Großbandler, die bas Schmals als unverfälicht verfauft haben, beftraft, mabrend ber Rleinhandler außer Berfolgung bleibt.

\*\* [Für Photographen.] In ber Bromberger Straftammer wurde ber Photograph Sch. dortfelbft ju 15 Mart Geloftrafe verurtheilt, weil er eine Familienphotographte ohne Erlaubnig in feinem Schaukaften ausgestellt und trop aller Auf-

forberungen ber Berechtigten nicht entfernt bat.

+ [Für Ortstrantentaffen.] Der Anfpruch, welchen ein außerhalb bes Bezirts feiner Raffe ertranties Ditstrantentaffen-Mitglied nach § 57a Abf. 2 des Rrantenverficherungs. gefetes an bie Drisfrantentaffe bes Aufenthalts bat, geht nicht gemäß § 57 Abf. 2 bafelbit auf ben unterftupenben Armenverband über. Endurtheil Des III. Genats bes Oberverwaltungs:

gerichts vom 14. Februar 1895.

\* [Menderungen im Poftpadereidienft mit bem Auslande.[ Am 1. Dezember tritt im Boftpadereis bienft mit dem Auslande eine Reihe pon Renderungen in Rraft. beren wichtigere bie folgenden find : Rach Finnland werben auf dem Wege über Schweden Postpackete bis zum Gewicht von 3 Rilogramm, auch mit Werthangabe bis 400 Mart, zugelaffen. Die Togen für Boftpadete nach Ranada, fowie für Bottfracht. ftude nach Spanien (über hamburg) und nach Brafilien (über Samburg ober Bremen) ermäßigen fich. - Das Gewichteporto und die Berficherungsgebühr für Bofipadete nach Montenegro find anderweit feftgefest. - Den Bouradeten nach Salpador. ebenfo ben Boftpadeten und Postfrachiftuden, welche im Durch. gang burd Defterreich Ungarn Beforderung erhalten, ift in Butunft für die Zwede ber Bollverwaltungen ber genannten Länder eine Rollinhaltserklärung mehr als bisher beizufügen. — Im Bertehr mit Frankreich ift bei den Poffrachtftuden mit Berthangabe bas Borto in Anfehung ber frangofifden Beforberungestrede berabgefest. - Bei ben Boftfrachtftuden aus und nach Ruglanb ift die Werthgrenze von 15 000 auf 20 000 Rubel erhöht; que

+ [Eine Schifferschule mit staatlicher Beihilse] wird in Have Iberg am 15. Dezember d. Is. errichtet. Die Dauer des Unterrichts ift auf zehn Wochen bemessen; die Schüler müssen das 16. Ledenszahr zurückzelegt haben und bereits in der Schüler müssen das 16. Ledenszahr zurückzelegt haben und bereits in der Schüler praktisch thätig gewesen sein. Erst im Winter 1896/97 wird eine zweite Klasse eine gerichtet. Nach beendetem zweitem Kursus können die Schüler sich einer Prüsung zur Erlangung des Schifferpatentes unterziehen, welche vor einer besonderen staatlichen Kommission abzulegen ist.

— [Wie kann man das Anlausen ersolot, weil die Lutt im

fen fier berhin bern?] Das Anlaufen erfolgt, weil die Buft im Schaufenster warmer ift als auf der Strage. Benn man das berhutet, indem man das Schausenster nach der Straße zu eine Zeit lang ein wenig offen stehen läßt, dann condensirt sich das in der Luft enthaltene Wasser nicht an der Glasplatte, und die Scheibe bleibt rein. Auf die Dauer ift das Anlaufen zu verhüten, wenn man durch größere Deffnungen unter-und oberhalb der Glasscheibe das Borbeistreichen kalter Luft ermöglicht. Wo dies wegen des Staubes und sonftiger außerer Einflüsse nicht möglich ist, dort wirken theilweise auch folgende Mittel: Man überstreicht die Glasscheibe mit einem in Spiritus ober Glycerin getauchten Schwamm und läßt eine gang bunne Glycerinichicht auf ber Scheibe fiegen, welche bas Wasser anzieht, indem es gleichzeitig den Riederschlag in Form der kleinen mit Luft gefüllten Wasserbläschen verhütet. Auch alle anderen, wasseranziehenden Mittel, im Schaufenster aufgestellt, entziehen der Luft die Feuchtigkeit und vermindern hierdurch das Anlausen. So wirken in einem

Diminen ibnien.

△ [Eine beachten swerthe Entscheid ung] hat des Gewerbegericht Berlin über die Gründe, welche den Anspruch zu Unrecht
entlassener Arbeiter ausschließen, gefällt. Bisher waren die zu Unrecht
entlassenen Arbeiter mit ihren Forderungen auf Weiterbezahlung des Lohnes toftenpflichtig abgewiesen worden, wenn fich herausstellte, daß fie Bu ber Beit, für welche fie ben Lohn forderten, anderweitige Beschäftigung angeboten erhalten, fie aber nicht angenommen hatten. Jest ift ein Unfpruch fogar icon deshalb abgewiesen worden, weil der Rlager fich nicht erkundigt hatte, ob eine andere Beschäftigung, die ihm vorgeschlagen worden war,

auch wirklich für ihn zu haben gewesen ware. + [Straftammersigung am 29. November.] Bei ber Provinzialsteuerdirektion zu Danzig ging von dem Dienstmädchen Marie Gajewski aus Leibitsch Ausgangs Februar b. J. eine Denunziation ein, in welcher ber Bolleinnehmer Brid aus Leibitich verschiedener Dienftpflichtverletzungen beschuldigt wurde. Diese Anzeige soll die Gajewska, wie die Anklage behauptet, wider besseres Wissen erstattet und sich dadurch der wissentlich salschen Anschuldigung und der "Beseidigung schuldig gemacht haben. Die Beweisaufnahme siel aber zu Gunzien der Angeklagten Gascher aus fan ihnlicher Beise jewski aus, so daß deren Freisprechung ersolgte. — In ähnlicher Weise sollte sich die Arbeiterfrau Ida Grinsti geb. Biernade aus Thorn der berseumderischen Beleibigung schuldig gemacht haben. Sie bezichtigte in einer an den Magistrat in Thorn gerichteten Eingabe den Lehrer Klink I hierzelbst, daß er ihren Sohn Iohann während des Schulunterrichts in ungebührlicher Weise gezüchtigt hätte, so daß der Knade geblutet habe. Auch in diese Sache vermochte der Gerichtshof sich von der Schuld ver Erschlasten Krinkst nicht zu überzeusen washelt ihre Treiberschung er Angeklagten Grinsti nicht zu überzeugen, weshalb ihre Freihrechung ersfolgte. — Dem Laboratoriumsarbeiter Ludwig Kaminski aus Thorn folgte. — Dem Laboratoriumsarbeiter Ludwig Kaminsti aus Thorn war zur Last gelegt, sich der gesährlichen Körperverlezung dadurch schuldig gemacht zu haben, daß er dem Arbeiter Bartnick von hier einen Faustschag in das Gesicht versetze, wodurch daß linke Auge desselben nicht unerheblich verlezt wurde. Ihm wurde eine dreimonatliche Gesängnißstrase auferlegt.

— Der Besiger August Delikat auß Schemlau hatte im Jahre 1894 an die Arbeiter Jakob Kijewskischen Eheleute in Schemlau eine Wohnung vermiethet. Die Kijewskischen Eheleute waren mit der Miethe im Rückstande geblieben. Dieß gab dem Delikat Beranlassung, die Niether gewaltsam auß der Wohnung zu sehen. Er stieß die Frau Kiesewska auß der Wohnstube herauß, hob Thüren und Fenster herauß und machte es so den Miethern unmöglich, länger in der Wohnung zu weilen. Delicat sollte sich hierdurch der Nöthigung schuldig gemacht haben. Er wurde diese Strassuhat auch sür übersührt erachtet und zu 30 Mart Gelbstrass Diefer Strafthat auch für überführt erachtet und zu 30 Mart Gelbstrafe dieser Strasthat auch sür übersuhrt erachtet und zu 30 Mark Geldstrase eventuell zu sechs Tagen Gesängnis verurtheilt. — Der Uhrmacher Hanel aus Kgl. Walbau traf am Sonntag den 18. August d. F8. auf seinem Felde eine Anzahl dem Besißer Julius Kuhrti aus Neu-Bolumin gehörige Gänse an. Er pfändete die Gänse und übergab sie seiner Mutter mit der Weisung, die Gänse nur gegen Zahlung eines Psandgeldes herauszugeben, salls Nachstrage nach denselben gehalten werden sollte. Er und seine Ehefran entsernten sich darauf von Dause. Es währte nicht lange, die der Besißer Kuhrti und bessen Sohne Fris und Reinhold Ruhrti auf dem Gehöste des Hanelt erschienen nud von der Mutter des letzteren die Gerausababe der Gänse versängeren. Als die Frau Sauel die Gerausa bis der Bestöfte des Hanelt erschienen und von der Mutter des letteren bie Herausgabe der Gänse verlangten. Als die Frau Hanelt die Heraussgabe der Gänse von den Zahlung des Pfandgeldes abhängig machte, ersaßte Julius Ruhrfi die Frau Hanelt, stieß sie und hielt sie so lange seit, die Federspissen oder Logelstügel an den gehörnten Siegfried erstenen haten. Kuhrst und seine beiden Söhne die Gänse von dem Gehöfte getrieben haten. Kuhrst und seine beiden Söhne hatten sich dieserhalb wegen Körperverletzung und Nötzigung zu verantworten. Während Julius Kuhrst zu einer Zusaßtelden mit weißen Blümden dazwischen. Die Farbe ist dann strafe von 8 Wochen Gesängniß verurtheilt wurde, erging gegen dessen Kolemaks aus Sirausselden. Die Harbe ist dann meist grün oder blaßgelb. Daneben sehlt es keineswegs an der disherigen Fülle von Federn, Schleisen Weisen Wirthsbause hatte der Kasarvsk, oft auch mit sog. Dachfrempe.

Rreis Rofenberg, wegen gefährlicher Körperverletung und Widerstandes

gegen bie Staatsgewalt.

— [Die Raul= und Klauen seuche ift unter dem Rinds vieh der Güter Papau und Gostlowo ausgebrochen. Es sind daher diese Ortschaften für jeden Berkehr mit Kindvieh, Schafen und Schweinen

Gartnereibesiters herrn Rroder auf der Bromberger Borftadt ein Brand aus, welcher sehr schnell um sich griff und die gesammte Treibhausanlagen nebst Wohnhaus in Asche legte. Löschhülse erschien — aus welchem Grunde, ist uns unbekannt — erst um 1/2 4 Uhr auf der Brandstelle und auch dann noch wurden die Löscharbeiten durch Wassermangel sehr erschwert. Herr R. hat das Gartnerei-Grundstild erst unlängst von Herrn Prowe getauft, und wie wir hören, ift die Auflassung noch nicht erfolgt, jo daß herrn Browe mohl ber hauptschaden treffen durfte.

Perfin Production wohl der Hauptschaden tressen dirste.

\*\*A chief of te is wurden die Händler Stenzel's den Eheleute von der Jatobsvorstadt. Dieselben verließen gestern Borm. ihre Wohnung und begaben sich nach Bielawy und Leibitsch, um dort ein Pset du kausen. Ihre beiden Kinder im Alter von 2 und 3 Jahren hatten sie in der Wohnung, nachdem im Osen ein Feuer angemacht war, zurückgelassen. Nachmittags die enge Passigage. Da klopft es der einen Dame leise auf die Schulter wohnung hervordringen, und als sie dieselbe betraten, sanden sie die beide Wohnung hervordringen, und als sie dieselbe betraten, fanden sie die beide Wohnung hervordringen, und als sie dieselbe betraten, fanden sie die beide es könnte sonst ein Schult mann, und die natürlich ven Beg steigebenden

gleich wird für die Packete mit einer Werthangabe von mehr als 5000 Rubel anstelle des bisherigen besonderen Gewichtporto-tarifs derselbe Tarif wie für Packete mit einer Werthangabe bis 5000 Rubel eingeführt.

S [ Polizeibericht vom 30. November. Gefunden: Genigen Tagen. Bieviel Aerger könnte vermieden werden, wenn sich ber braune Pferdes liebenswürdige Ton diese Schutzmanns bei seinen Kollegen allgemein einbürgerte." — Das klingt ja gerade so, als ob die Schutzleute in Fuhrmann Teschtowski, Bromberger Borstadt Nr. 88. — Berhastet: Berlin sonst — unhössiche Leute wären! Sieben Berfonen.

> § Pobgorg, 29. November. In der Borrathskammer der Rudake. Baracken entstand in der Nacht zum Donnerstag auf bis jest unaufge klärte Weise Feuer, durch welches 1 Sack Kaffee und einige Pfund Reis und andere Baaren vernichtet wurden. Gelöscht wurde dieser Brand durch die Mannschaften bes dort liegenden Infanterie=Regiments von

#### Eingesandt.

— Podgorz, 29. November. Um Mittwoch in der esten Abendstunde bemerkten wir bei völliger Dunkelheit einen Leichenzug, der sich vom Markplaze aus nach dem evangelischen Kirchhofe zu bewegte. Es wurde die Leiche des verstorbenen Borarbeiters Baierse zur sesten Ruhe geleitet. Auf unser Befragen, warum die Beerdigung so spät und bei völliger Dunkelheit vor sich gehe, antwortete man und: "Ja, das Begräbniß ist schon um 31 uhr bestellt, aber der herr karrer kam nicht; er war in Thorn." Und in der That standen die Leidtragenden seit 3 Uhr vor dem Trauerhause und warteten vergebens auf das Erscheinen des Herrn Pfarrers. Da endlich, nachdem man sich bittend und hilsesuchend an den Lehrer und Organisten L. gewandt, die Beerdigung vorzunehmen, rollte eine Droschte aus Thorn heran, die den Herrn Pfarrer von der Kreis-Synodal-Sibung nach Haufe brachte.

Synodal-Sibung nach Haufe brachte. tigkeit und vermindern hierdurch das Anlausen. So witten in einem Synodal-Sigung nach Haufe. — wenn ver Dert Platte dann Schälchen aufgestellte Schwefelsaure oder ungelöschter Ralt oder Chlor- die Synodal-Sigung verhindert war, seine Amtspssich auszuüben, dann die Synodal-Sigung verhindert war, seine Amtspssich auszuüben, dann die einen anderen Zeitpunkt ansehen zu verhilten, geschützt stehen, so daß sie nicht mit der Baare in Berührung können. Zedensalls machte dieses Begrähniß bei vollständiger Fin ster - X n i ß einen recht eigenthümlichen Gindrud.

#### Bermischtes.

Das Fahrrad im heere. Die Münchener Garnison veranstaltete dieser Tage eine große Uebung bezüglich der Benupbarkeit von Radsahrern für die Berbreitung von Befehlen. Der Gedanke war der, daß
schriftliche Anordnungen den im Umfreise Münchens stechenden Truppen
möglichst schnedt und schneller als es durch Reiter oder Feldtelegraph
möglich sei überbracht werden sollten zu biedem Amed entsiel auf iede möglich sei, überbracht werden sollten. Zu diesem Zweck entsiel auf jede 3 bis 4 Rm. der 52 Rm. betragenden Strecke je ein Radsahrer. Das Erzgebniß war, daß 1½ Stunden genügten, um jeden Befehl über die 52 Rm. zu vertheilen. Die Radsahrer hatten 1 Rm. in 1 Minute 44 Set. zurüdgelegt.

Bie es gemacht wird. Rachdem Raifer Friedrich nach ben surchtbarsten Leiden im Juni 1888 seine Augen geschlossen hatte, liefen zahllose Briefe von allen Seiten das Reichs in San Remo (wo der Monarch bekanntlich geweilt) ein, die an den Gartner der Billa Birio gerichtet waren und ihm um ein paar Blumen aus dem Garten des Berstorbenen baten. Da aber die Billa Zirio fein botanischer Garten war jtorbenen baten. Da aber die Billa Birio fein botanischer Garten war und die Blumenbeete bald geplündert waren, so setzte sich der Gärtner, schlau, wie alle Italiener, die ihr Geschäft verstehen, mit einem Blumen-händler in Berbindung — und kein einziger Auftrag dieser Art blieb und berücksichtigt. Die Berehrer des verstorbenen Kaisers bezährt die gewein Geld und erhielten dasir ein paar Blühten aus San Remo, die, wenn auch nicht im Garten der Billa Zirio gewachsen, doch diese Jussion aufzecht erhielten. Auf solche Weise kam bald ein kleiner Handel zu Stande, der auch beute noch dauert und jedes Jahr ein paar hundert Franken der auch heute noch dauert und jedes Jahr ein paar hundert Franken

einbringt. Ob's wahr ift? In englischen Zeitungen liest man: "Kürzlich waren in Konstantinopel Taucher damit beschäftigt, einige Pfähle für einen neuen Bier außerhalb des Goldenen Porns in den Meeresboden zu treiben Bie groß war ihr Erstaunen, als fie in der Tiefe fich von lauter aufrecht. stehenden Leichen umgeben faben. Es waren die Leichen bon Studenten und viele vermochten die Taucher felbit gu ertennen. Gie waren vor Rurgem wegen Theilnahme an den Ruheftorungen getodtet und dann in den Bosporus geworsen worden. Sie hatten alle schwere Bleiklumpen an den Füßen, daher kam es, daß sie aufrecht standen. Der Anblich war grauenhaft. Die Taucher erzählten, daß sie 40 bis 50 solcher Ertränkter

Treffender Beicheid. Zwei Damen waren wegen einer Lappalie in ernften Zwist gerathen, aus welchem ichließlich eine Denunziation wegen angeblich beleidigender Leußerungen gegen die Kaiserin herborging. In dem vom Staatsanwalt erhaltenen Bescheibe heißt es wörtlich: "Bei Ihrer Feindschaft mit der Beschuldigten, die einen Racheaft ausschließt, reicht Ihr Zeugniß zur Ueberführung der Beschuldigten nicht aus. Ich habe beshalb das Bersahren gegen dieselbe eingestellt."

Pariser Mode. Der Federbusch scheicht das Kennzeichen der Winterunde werden zu insen.

kroft dung zu berantworten. Wahrend Fultus Kuhrft zu einer Aulaße ftrase von & Wochen Gestangnis verurtheilt wurde, erging gegen dessen beiben Söhne ein freisprechendes Urtheil. — Wegen wissenich falscher Anschuldigung wurde endlich gegen den Schaften erkannt.

— [Stead brieflich verfolgt] wird von der hiesigen Kgl.

Staatsanwaltschaft der Schmiedegeselle Georg Hoffmann, zulest in Reumark aufgaltsam, gedoren am 25. Oktober 1878 in Groß Riskan, kanne bestehen Gesellschaft trug mit Rückschaft auf den bekannten Aberglauben waren. Zwei sagten im letten Augenblid ab, und die nun aus 13 Personen bestehende Gesellschaft trug mit Rücksicht auf den bekannten Aberglauben laffen wollte, bemerkte ber Baftgeber, daß fein neuer Binterüberzieher verschwunden war und an deffen Stelle der schäbige Rock des "Miteffers" am Ragel hing.

+ [Brandich äden in Besthreußen.] Rach dem Jahres-bericht des Bestpreußischen landwirthschaftlichen Bentralvereins hat das vorige Jahr unserer Proving soviel Brandschäden gebracht, daß die betheiligten Berficherungs-Gesellschaften ftart in Anspruch genommen find und die Bestpreußische landschaftliche Sozietät sich zur Erhebung eines

nachdem im Dsen ein Feuer angemacht war, zurückgelassen. Rachmittags die enge Passage. Da klopst es der einen Dame leise auf die Schulter und deshalb zur Pseechen und das sie dieselbe betraten, sanden sie die beide es könnte sonze das beruselischen Ebohung hervordringen, und als sie dieselbe betraten, sanden sie die beide es könnte sonze im Krankenhause noch wieder in Leb lo d vor. Das eine Kind konnte durch die Bemühungen der Verzte im Krankenhause noch wieder in Leben zurückgerusen werden, während das andere to di war.

die Ohlte das "Andelt de Kautert und eine Sautestrankungen der Hinder seine Kautert und eine Stimme sagt: "Weine Damen, treten Sie lieber zur Seite; wie Pickel, Aussichläge, Kirch, Aussichläge, Kirc

#### Reuefte Rachrichten.

Samburg, 29. Rovember. Bei bem Berfuche, bei bichtem Rebel ein Dampfboot ju besteig'n, ertrant in ber Außen-Alfter der Amterichter Dr. Schulte.

Röln, 29. November. Wie die Kolnische Zeitung aus Obessa meldet, find bei bem letten Unwetter etwa 500 Menschen umgetommen, welche theils ertrunten, theils erfroren find. Die Roth ift febr groß.

Für die Redaktion verantwortlich Karl Frank, in Thorn.

#### Meteorologische Beobachtungen zu Thorn.

Bafferstand am 30. November: um 6 Uhr Früh über Rull 0,27 Meter. — Lufitemperatur + 12 Gr. Celj. — Better: heiter. — Windrich tung: Oft.

#### Wetteraussichten für das nördliche Deutschland:

Für Sonntag, den 1. Dezember: Etwas fälter, wolfig. Bielfach Riederichlag. Sturmwernung. Für Montag, den 2. Dezember: Rormale Temperatur, wolkig, Rieder-

schläge. Stürmisch.

#### Bandelsnachrichten.

Thorn, 30. November. (Getreidebericht der Handelskammer) Wetter Frost Weizen seit 128|9 pfd. 130 Mt. 130|2 pfd. hell 134|35 Mt. 134|35 pfd. hochbunt 138|9 Mt. — Roggen seit 108/10 Mt. nach Qualität. — Gerste flau gute Brauw. selten 120|25 Mt. Mittel 105|08 Mt. Futterw. 95|96 Mt. — Erbsen ohne Handel. — Hafer weiß 110|15 Mt. Futterw. 100/103 Mt.

(Alles pro 1000 Rilo ab Bahn verzollt.)

#### Berliner telegraphische Schlußcourfe.

| MATERIAL AND ASSESSMENT                             | 30. 11. | 29. 11. |                     | 30. 11. | 29. 11. |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| Ruff. Noten. p. Ossa                                | 219,95  | 219,95  | Beizen: November    | 144,-   | 142,75  |
| Bechf. auf Barichau t.                              |         | 218,85  | Mai                 | 147,50  | 147,—   |
| Breuß. 3 pr. Confols                                |         | 99,10   | loco in N.=Port     | 69,14   | Feiertg |
| Breug. 31/. pr. Confols                             |         | 103,80  | Roggen: loco.       | 120,-   | 120, -  |
| Breug. 4 pr. Confols                                | 105,-   | 105,-   | Rovember.           | 117,50  | 116,75  |
| Dtich. Reichsanl. 3%                                |         | 99,10   | Dezember.           | 116,50  | 116,75  |
| Dtich. Rchsanl. 31/00/0                             | 103,90  | 103,80  | Mai                 | 123,-   | 122,75  |
| Boln. Bfandb. 41/20/                                | 67,20   | 67,25   | Hafer: November     | 120,-   | 120,-   |
| Boln. Liquidatpfdbr-                                | 67,-    | 66,65   | Mai                 | 120,50  | 120,-   |
| Bestpr. 31/20/0 Pfndbr.                             | 100,40  | 100,40  | Rüböl: Dezember     | 45,80   | 45,80   |
| Disc. Comm. Untheile                                | 208,60  | 209,—   | Mai                 | 45,80   | 45,60   |
| Desterreich. Bantn.                                 | 169.30  | 169,20  | Spiritus 50er: loco | . 52,-  | 52,-    |
| Thor. Stadtanl. 31/20/0                             |         | 100,20  | 70er loco.          | 32,50   | 32,50   |
| Tendenz der Fondsb.                                 |         | ftia.   | 70er Dezember       | 37,—    | 37,-    |
|                                                     |         |         | 1 70er Mai          | 37,80   | 37,80   |
| Marial - Discart Ala Rambarh - Dinstein für hautit. |         |         |                     | - 6410  | OF /    |

4.0, Lombard - Kinstus für deutsche Staats Min! 4',0 , für andere Effetten 5 ...

#### Braut - Seidenstoffe

weisse, sowie schwarze und farbige jeder Art zu Fabrikpreisen unter Garantie für Echtheit und Solidität von 55 Pfg, bis 15 Mark porto- und zollfrei ins Haus. Beste und directeste Bezugsquelle für Private. Tausende von Anerkennungsschreiben. Muster franco. Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

Adolf Grieder & Cie., Seidenstoff. Zürich Königl, Spanische Hoflieferanten.

### Heller'iche Spielwerke.

Mit ben Seller'ichen Spielmerten wird die Dufit in die gange Belt getragen, auf daß sie überall die Freude der Glüdlichen erhöhe, die Unglüdlichen troste und allen Fernweilenden durch ihre Melodien herzbewegende Grüße aus der Heimath sende. In Hotels, Restaurants u. s. w. ersepen sie ein Orchester und erweisen sich als bestes Zugmittel; für obige empsehlen sich noch hesonders die automatischen Werke, die beim Einwerfen eines Gelbstudes fpielen, wodurch die Musgabe in furger

Beit gedeckt wird.
Die Repertoirs sind mit großem Berständniß zusammengestellt und enthalten die beliebtesten Melodien auf dem Gebiete der Opern=, Operetten= und Tanzmusit, der Lieder und Chorale. Thatsache ist serner, daß der Fabrikant auf allen Ausstellungen mit ersten Preisen ausgezeichnet, Lieserant aller europäischen Höse ist und ihm jährlich tausende von Anerkennungsschreiben zugehen.

Die heller'ichen Spielwerke find ihrer Berzüglichkeit wegen als paffenbites Geschent zu Weihnachten, Geburts- und Namenstagen, augerdem für Seelforger, Lehrer und Krante, wie überhaupt jeber-mann, der noch fein jolches besitht, aufs wärmste gu empfehlen.

Man wende fich birett nach Bern, felbit bei fleinen Auftragen, ba bie Fabrit teine Riederlagen hat. Reparaturen, auch folde von fremden Berten, werden aufs beste besorgt. Auf Bunich werden Theiljahlungen bewilligt und illustrirte Breisliften franto zugefandt.

#### Auf Erden wechseln Menschen und Moden.

Es fommt und geht, was die Erde besitzt und Anderes fehrt wieder und wieder. Eins aber überdauert alles und das ist ber stete Fortschritt ber Biffenschaft. Gin solcher Fortschritt offenbart fich heute am meisten auf dem Gebiete der Medizin, auf dem die Hygieme und ihr fpezieller Theil, die Hygieme der haut in den Bordergrund des Interesses getreten find. Wer dachte grüher baran, seine haut sorgsam ju pflegen und doch ist die Bflege der haut für ben, ber sein Leben verlängern will, eine bringende Nothwendigfeit. Dan vernachläffige daher nicht, die haut forgfältig ju pflegen! Bu diesem 3wed wird von den Merzten angelegentlichit empfohlen, im haushalt eine Fettfalbe vorräthig ju halten. Die meisten früher hierzu verwandten Mittel find jest weit übers bolt durch bas "Lanolin", das bem natürlichen hautfett analog

#### Soeben erschienen und

Herrn Oberst Janke gewidmet:

#### Getreu bis in den Tod 3 Erzählungen

aus den glorreichen Tagen des dtsch, französischen Krieges 1870 71. von

A. von Liliencron, geb. Freiin von Wrangel. Mit einem Lichtdruck: Untergang der Fahne des 61. Jnf.-Rgt. vor Dijon.

> Inhalt: Die Fahne des 61. Regiments Im Kampf. (4474)

In schweren Tagen. Preis 3 Mk. Kandmarzipan per Pfb. Mt. 1,20. Theeconfekt

per Pfb. Mf. 1,40. Mleine Wiafronen per Pfb. Mf. 1,40.

Patience (Russisch Brod) täglich frisch und in bester Qualität empfiehlt

Herrmann Thomas, Soflieferant Gr. Maj. bes Raifers. 1000:0000

Gine Wohnung von 2 Zimmern, Balton und Rebengelaß von sofort zu vermieth.

Sämmtlicke Kriegsveteranen Thorn's werden gu einer Befprechung | am Mittwoch. ben 4. b. Dits., Abends 8 Uhr.

im Reftaurant Mufeum ergebenst eingeladen. (4574) borzüglich Der Bevollmächtigte des Verbandes haben à Bil deutscher Kriegsveteranen Leipzig für Drogerien. Chorn und Umgegend.

#### Gartengrundstück abe ber Stadt unter gfinftigen Be

bingungen s. verfaufen ob. g. verpachten. Bu erfr. in ber Expedition b. Zeitung.

Gine gefunde traftige Umme wird fofort verlangt.

(4585) Roppernifusftr. 37, II. Vorräthigh. Walter Lambeck, Thorn. Räheres bei A. Majewskl, Brombergerfix. 33. Surichgel. zu berm. Anlmerfix. 12. III.

#### Paul Schitting's Pimpinell-Bonbons

vorzügliches Linderungsmittel bei haben à Bfd. 0,40 in Apotheten und **2000000000000000000000** 

## Eine Reisepelzdecke

oder Fuffad wird zu faufen gefucht. Offerten mit Breisangabe unter MI A 4576 erbeten in d. Exped. d. Btg.

Die v. Hrn. Landgerichts-Direttor Wunsche in unf. Haufe Bromberger Borftabt Rr. 5, I. Etage, bewohnten Räumlichfeiten 5 Zimmer mit allem Zubehör, Basserleitung find vom 1. April eventuell früher zu verm. (4514) C. B. Dietrich & Sohn. herrschaftl. Wohn. 4 Zimm. u. Zub.

2 Wohnungen

parterre, je 3 Stuben, Küche und Zubehör zu 270 Mark bezw. 200 Mark im Szy-Balbchen zu vermiethen. Nähere Austunft rtheilt herr Tijchlermitt. Körner Baderftr. 2mobl. Zimmerjof. zu verm. Breitefer. 32 II

Die oft heitte grage "Was geben wirals Weihnachtsgeschent" wird gewiß bei vielen unjecen geehrten Lefern burch die der heut gen Rummer beigefügte Breislifte über Dufitinftrumente ihre Lösung finden. Ja mas Schöneres und Nüglicheres als ein Mufitinfirument oder Mufitmert tann es für diefen Zwed nicht geben. Die Firma Grftes ichlefisches Dinfit= Inftrumenten : Berfaudt : Ge= daft W. W. Klambt, Reurode i Col. ift als reell und weit und breit befannt.

Drei Blätter und "Illuftrirtes jofort zu vermiethen. Thalftrafte 22. Countageblatt."

# 

14—15 Breitestrasse.

Berlin C.

Gründung 1839.

Damen-Kleiderstoffe jeder Art, Seide, Sammet, Leinen, Wäsche, Gardinen, Möbelstoffe, Teppiche, Tricotagen, Strümpfe, Pelzwaaren, Mäntel etc.

# Wohlfeile Kleider-Stoffe.

Solide, haltbare, ausserordentlich preiswerthe Qualitäten.

Ganzwollene Einfarbige Cheviots.

Kräftige, hartwollige, besonders praktische Qualitäten in allen neuen Saison-Farben. Diagonal-, Köper- und Loden-Gewebe. Breite 100 cm., das Meter 90 Pf., 1 M., 1 M. 35 Pf.; Breite 105 u. 110 cm., Mtr. 1 M. 50 Pf., 1,65 u. 2 M. Breite 120 cm., das Meter 1 M. 65 Pf., 2 M. und 2 M. 25 Pf.

Ganzwollene Einfarbige Fantasie-Stoffe.

Kleine Fantasie-Jacquard-Muster in Einfarb., sowie einfarb. markirte Diagonal-, Köper- u. Krepp-Stoffe. Neue Saison-Farben, auch in hellen u. mittleren Tönen. Br. 95 cm., Meter 80 Pf., Breite 100 cm., Meter 90 Pf., 1 M., 1 M. 10 Pf., 1 M. 15 Pf., 1 M. 25 Pf. Br. 105 cm.; Meter 1 M. 50 Pf., 1,65 bis 1,80.

Ganzwollene Vigoureux und Loden-Stoffe.

Ausserordentlich praktische Stoffe für Haus- und Promenaden-Kleider in allen neuen Melangen. Köper-, Diagonal-, Krepp- und Panama-Gewebe. Br. 96 cm., Meter 90 Pf.; Br. 100 u. 105 cm., Mtr. 1 M., 1 M. 35 Pf. u. 1 M. 50 Pf.; Breite 110 und 120 cm., das Meter 2 M. und 2 M. 25 Pf.

Ganzwollene Tuch-Stoffe.

Neue Melangen, Streifen mit farbigen Noppen, Karos, sowie Einfarbig in vielen Tönen. Breite 100 cm., das Meter 1 M. 25 Pf., 1 M. 35 Pf., 1 M. 40 Pf. bis 1 M. 65 Pf. Br. 120 cm., das Meter 2 M. und 2 M. 25 Pf.

Wohlfeile Crepon-Stoffe.

Neuheiten in buntfarb. Crepon-Schotten, sowie Einfarb. Crepons, auch mit Mohair durchwebt, in dunklen, mittleren und Lichtfarben. Breite 100 und 105 cm., Meter 1 M., 1 M. 35 Pf., 1 M. 50 Pf., 1 M. 80 Pf., 2 M. u. 2 M. 25 Pf.

Elsass. Wollen-Musseline und Batiste.

Vorzügl. ganzwoll. Qualitäten. Blumen-, Streifen-, Punkt-, Persische und Fantasie-Muster. Helle, mittlere u. dunkle Farben. Br. 78/80 cm., 65, 75 Pf. bis 1,10.

Karierte Fantasie-Stoffe.

Ganzwollene, vorzügliche Cheviot- und Cachemir-Qualitäten. Grosse und kleine Fantasie-Karos, auch mit Seide und Mohair - Noppen durchwebt. Neueste Farbenstellungen, auch in lebhaften, hellen Tönen. Br. 100 cm., Mtr. 1,35 M., 1 M. 50 Pf., 1 M. 65 Pf. u. 1,80 M., Br. 110/120 cm., Mtr. 2 M. u. 2.25 M.

Wohlfeile Halbseidene Stoffe.

Fantasie-Stoffe mit Seide durchwebt. Cheviot-, tuchartige u. Kammgarn-Grundstoffe mit Seiden-Streifen, Noppen, Stickereien, sowie mit gestickten Seiden-Borduren. Neue Saison-Farben, auch in hellen und Grisaille-Tönen. Br. 100 u. 110 cm., Meter 1 M. 35 Pf., 1 M. 50 Pf., 1 M. 80 Pf., 2 M. bis 2 M. 25 Pf.

Ganzwollene Fantasie-Cheviots.

Hartwollige, vorzügliche Cheviots in Melangen, Karos, Streifen- und Jacquard-Mustern, sowie mit Mohair-Schleifen (Lopp) und Noppen durchwebt. Breite 100/105 cm., Mtr. 1 M. 40 Pf., 1 M. 50 Pf., 1 M. 65 Pf., 1 M. 80 Pf. Breite 100 und 120 cm., Meter 2 M., 2 M. 25 Pf. und 2 M. 50 Pf.

Cord-, Lustre- und Mohair-Stoffe.

Vollgriffige, kleinkörnig-gewebte Mixed-Cords, geköperte Serge-Lustres und glatte Mohairs. Ausserordentlich solide Stoffe. Auch in hellen und Mittelfarben. Br. 100 und 105 cm., Mtr. 1 M., 1 M. 10 Pf., 1 M. 20 Pf. bis 1 M. 75 Pf.

Fantasie-Stoffe in Halbwolle.

Solide Zwirn-Stoffe, gestreifte u. melierte Cheviots, Lodenstoffe in vielen Melangen, sowie Köper- und Krepp-Stoffe in Streifen und Karos. Breite 100 cm., Meter 75 Pf., 90 Pf., 1 M., 1 M. 10 Pf., 1 M. 15 Pf. bis 1 M. 50 Pf.

Schwere Rheinische Warps.

Vorzügliche Qualitäten für praktische Hauskleider etc. in vielen Melangen. Glatt. Gestreift, Kariert. Breite 56/60 cm., das Meter 40 Pf. und 50 Pf. Einfarb. Ganzwollene Batiste, in Licht- u. Mittelfarben. Br. 105 cm., Mtr. 1 M. Im Stück von 40/42 Metern, das Meter 38 Pf. und 45 Pf.

Wohlfeile Schwarze Seidenstoffe: Merveilleux. Breite 50 cm., Meter 1,40, 1,50, 1,75 und 2 M. Schwarze Damaste. Breite 48 cm., Meter 1,80, 2 M. etc. Wohlfeile farbige Seidenstoffe: Merveilleux. Breite 50 cm., Meter 1,75. Gestreifte Seidenstoffe, Meter 2 M. und 2,25 M., Farbige Damaste, Meter 2,50 M. Bedruckte Seiden-Foulards: Lyoner und Asiatische Grund-Qualitäten in neuen Fantasie-Mustern. Lyoner Druck. Breite 52 cm., Meter 1,25 und 1,50 M.

# Schwarze Ganzwollene Wohlfeile Kleiderstoffe.

Ganzwollene Kaschmirs. Breite 110/120 cm., Meter 1,25, 1,50, 2 M. Ganzwollene, vollgriffige Köper-, Serge- und Krepp-Gewebe. Breite 95 cm., Meter 80 Pf., Breite 100/105 cm., Meter 90 Pf., 1 M., 1 M. 25 Pf. bis 2 M. Ganzw., foulierte Köper-Stoffe. Br. 95/100 und 105 cm., 80 Pf. bis 1,50.

Ganzwollene, ausserordentlich praktische Cheviots. Breite 100 und 105 cm., Meter 90 Pf., 1 M., 1 M. 35 Pf., 1 M. 50 Pf. bis 2 M. Ganzwollene, gemusterte und gestreifte Fantasie - Stoffe. Grosse Muster-Auswahl. Breite 100 und 105 cm. Meter 1.25, 1.35, 1.50 bis 2 M.

Elsasser Bedruckt Haustuch und Madapolam. Beste Qualitäten. Breite 80 cm., Mtr. 35 Pf., 40 Pf., 50 Pf. bis 80 Pf. Cretonne, Br. 70 cm., Mtr. 40 Pf. Prima Blaudruck und Buntdruck. Echt Indigoblau und Schwarz, Einfarbig und Gemustert. Grosse Auswahl. Breite 70 cm., Mtr. 45 Pf., 50 Pf. bis 70 Pf. Baumwollen Druck-Flanell und Velours. Vorzügliche Qualitäten, neue Muster- u. Farbenstellungen. Br. 75 cm., Mtr. 50 Pf., 60 Pf., 65 Pf., 75 und 85 Pf. Bester Doppel-Gingham für Hauskleider. Neue Karos und Streifen. Grosse Muster-Sortimente. Breite 70 cm., das Meter 55 Pf. und 60 Pf.

Baumwollene und Leinene Schürzenstoffe. — Halbwollene Stoffe für Unterröcke, falsche Röcke, Stosskanten etc.

Prima-Rockstoss in allen Farben. Ohne Naht. Gebrauchsfertig. 4 Meter lang, 18 cm. breit, Stück 75 Pf. — 5 Meter lang, 18 cm. breit, Stück 95 Pf.

Neuheiten in Besätzen: Glatte und Gemusterte Seiden-Stoffe, Seiden-Sammete und Plüsche, Spitzen, Gimpen, Perl-Besätze, Federund Krimmer-Besätze, Gestickte Spitzen, Kräusel-Schleifen-Besätze etc.

Wohlfeile Unterkleider aus halbwollenem Velours, in Marine oder Rothbraun mit gelbem Soutache, in Braun mit rothem Soutache, Stück 3 M. 25 Pf.

Wohlfeile Pelzartikel: Muffen, 2 M., 2 M. 50 Pf. etc. Kragen, 2 M. 25 Pf., 3 M., 3 M. 25 Pf. etc. Pelz-Colliers, 1 M. 25 Pf., 2 M., 2 M. 75 Pf. etc.

Wohlfeile Regen-Mäntel, Stück 16 M., 20 M. etc. Wohlfeile Jacketts, Stück 12 M., 14 M., 18 M. etc. Golf-Capes, Stück 10 M., 12 M., 14 M.

Wohlseite Blusen aus bedrucktem Baumwollen-Flanell, Stück 2 M. 50 Pf. Aus reinwollenem Tuch, in verschiedenen Farben, Stück 4 M. 25 Pf. bis 9 M.

Wohlfelle Kopf-Châles, 90 Pf., 1 M. 50 Pf., 2 M., 2 M. 50 Pf., 2 M 75 Pf. Wohlfelle Capotten, Stück 1 M., 1 M. 35 Pf., 2 M. etc.

Wohlfelle Halbseidene Regen-Schirme: Damen-Regenschirme, Stück 2 M. 50 Pf., 3 M. bis 5 M. Herren-Regenschirme, 3 M. bis 4 M. 50 Pf.

Wohlfeile Schürzen: Farbige Haus-Schürzen, Stück 50 Pf., 60 Pf., 70 Pf., 90 Pf. Weisse Haus-Schürzen, Stück 90 Pf., 1 M. etc. Wohlfeile Echt Schwarze Wollene Strümpfe: Damen-Strümpfe, Paar 1 M. 15 Pf., 1 M. 25 Pf., 1 M. 30 Pf., Kinder - Strümpfe, 60 Pf., 70 Pf. und 75 Pfg.

Alle Aufträge von 20 Mark an, sowie alle Proben franko.

Bei Probenbestellung Angabe der Art und des Preises erbeten.